# Dziennik Rządowy

## WOLNEGO MIASTA REAROWA I JEGO OKRĘGU.

## W Krakowie dnia 22 Sierpnia 1840 r.

Nro 4156 D. G.S.

#### SENAT RZADZACY

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Znalaziszy Rozporządzenie swe w dniu 6 Marca z.r. do L. 1167 wydane, Dziennikiem Rządowym Nro 15 i 16 z t. r. ogłoszone, nie zupeżnie zaspokajającem, albowiem takowe wzbraniając utrzymywania muzyk po szynkach, jedynie w obrębie Rogatek M. Krakowa istniejących z wyjątkiem weselnych lub w czasie karnaważu i to pod oznaczonymi warunkami pozwalanych nie objężo żadnego zastrzeżenia co do muzyk po karczmach wsiów tych, które za Rogatkami położonemi będąc do Cyrkużów Miejskich wcielonemi zostaży, lub w tychże najczęściej wyrobnicy, służący i tém podobnej klassy ludzie w braku muzyk w mieście zakazanych udają się, tam zaś będąc z pod bliższego dozoru Policyjnego usuniętemi na gorsze zże odważać się zdolnemi są; Senat w celu zapobieżenia szkodliwym skutkom z tąd wynikającym,

postanowił Rozporządzenie na wstępie zacytowane nietylko do wsiów do Cyrkułów Miejskich należących, ale nadto do całego Okręgu M. Krakowa rozciągnąć, w następstwie czego wydaje następujące dodatkowe przepisy.

- 1) Iż w domach szynkowych po wsiach do Cyrkułów Miejskich przydzielonych, muzyki będą mogły mieć miejsce tylko w czasie Mięsopustu i to jedynie w dni Niedzielne w godzinach wzmiankowaném powyż Rozporządzeniem wskazanych to jest: od godziny 4téj z południa do Iltéj w nocy. Muzyki zaś weselne w każdym czasie przepisami kościelnemi nie wzbronionym odbywać się mogą, przy ścisłem atoli stosowaniu się do oznaczonych godzin.
- 2) W Okręgu całym podobnież muzyki po karczmach, wyjąwszy weselne, tylko w karnawał jak ad 1mum powiedziano, dozwolonemi zostają; w innym zaś czasie zaledwo raz na miesiąc w jednej karczmie, a to w godzinach przepisanych i za wiadomością Kommissarza właściwego Dystryktu miejsce mieć mogą.
- 3) Opłata Policyjna od rzeczonych muzyk za obrębem Rogatek odbywanych, nie ma być źądaną, nakoniec:
- 4) W karczmie przy Cmentarzu Jlnym praktykowana dotąd muzyka, niniejszem raz na zawsze zakazuje się, które to przepisy dla wiadomości powszechnej Dziennikiem Rządowym ogłoszonemi zostają.

Kraków dnia 3 Sierpnia 1840 r.

Prezydujący
SOBOLEWSKI
Sekr. Jlny Senatu
DAROWSKI.
Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Ner 5520.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy były Proboszcz kościoła ś. Mikołaja JX. Schindler, z zaległości procentowej summy Złp. 2448 gr. 6 wynoszącej uczynił darowiznę dla tegoż kościoła na reparacyą, którą Senat Rządzący Uchwałą swoją z d. 22 Gzerwca r. b. do N. 3469 zatwierdził; przeto takowy czyn godny naśladowania Wydział do powszechnej wiadomości podaje.

Kraków dnia I Sierpnia 1840 r.

Senator Prezydujący, Koppf.

Referendarz L. Wolff.

Nro 4428.

### O B W I E S Z C Z E N I E. WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W dopełnieniu postanowienia Senatu Rządzącego d. 14 b. m. N. 4952, zawiadomia tych wszystkich których to interessować może, iż w d. I Września r. b. o godzinie 11 przed południem odbywać się bę-

dzie w Biórach Wydziału publiczna głośna licytacya na sprzedaż 2700 centnarów cynku wagi berlińskiej od ceny Złp. 31 gr. 13 na pierwsze wywołanie ustanowionej. Ktokolwiek zatem ma chęć nabycia tej partyi, zechce po zaopatrzeniu się w vadium odpowiadające If10 części szacunku zgłosić się w czasie powyżej wyrażonym w miejsce wskazane, gdzie warunki tej licytacyi poprzednio będą mogły być przejrzanemi.

Kraków dnia 19 Sierpnia 1840 r.

A. WĘŻYK. Nowakowski Sekr.

Nro 12769.

#### DYREKCYA POLICYI.

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż w depozycie jej znajduje się kosa do rznięcia sieczki; ktoby przeto mienił się być właścicielem jej, po odebranie onejże ma się w przeciągu jednego miesiąca zgłosić.

Kraków dnia 4 Sierpnia 1840 r.

Dyrektor Policyi,

Wolfarth.

Za Sekr. Dugittowicz.